## N= 217.

## Posener Intelligenz = Blatt,

## Dienstag ben 10. September 1833.

Ungefommene Fremde bom 7. September 1833.

Br. Bont Peller and Cjerleino, I. in Do. 1 Gt. Martin; Br Dberpoftamte= Gefretair Schleugner aus Breslau, I. in Do. 88 Marft; Gr. Portraitmaler 2Bollenberg aus Inowraclam, I. in Do. 64 Martt; Sr. Steuerrath b. Loga aus Ru= choeinet, I. in Do. 216 Sefuiterftrage; Gr. Burgermeifter Paternowefi aus Do= brivce, I. in Do. 107 Breiteftrafe; Sr. Guteb. v. Radoneffi aus Bieganowo, Sr. Guteb. b. Cuchorzewefi aus Siembig, Frau Bartofiewicg und Frau Michalefa aus Barfchau, I. in No. 1 St. Martin; fr. Raufm. Rabin aus Bromberg, I. in No. 99 Salbborf; Sr. Friedensrichter Tyridi aus Camter, I. in No. 251 Breslauerfraffe; Br. Erbherr v. Mielecti aus Karna, Br. Erbherr v. Raczoroweli aus Gofcieczon, Sr. Erbherr v. Kornatowski aus Dufin, Sr. Erbherr v. Mielzynsti aus Baffow, I. in No. 243 Bredlauerftrage; fr. Gutob. v. Miergenoffi aus Do= len, br. Guteb. Bollichlager aus Suchoreczef, Br. Guteb. Bollichlager aus Bollban, I. in Do. 384 Gerberftrage; Dr. Conducteur v. Saporefi aus Birnbaum, Br. Gaffwirth Anechtel aus Wollftein, I. in Do. 136 Wilhelmeffrage; Br. Profeffor Bolff aus Berlin, I. in Do. 112 Wilhelmöffrage; Sr. Guteb. v. Niegolems Bfi aus Mlodasto, br. Lanbichafterath v. Rafgeweffi aus Gorazdowo, Br. Kreis-Befretair Moneichoweft aus But, I. in Do. 165 Wilhelmoffrage; Br. Lehrer Mastredi aus Cfarbofjewo, I. in No. 10 Marft; Sr. Guteb. v. Rappard aus Dinne, Gr. Guteb. v. Gerlach aus Berlin, I. in Do. 141 Friedricheftrage.

Bom 8. September.

hr. Kreis-Steuereinnehmer Krieger aus Obornif, Frau Abamela aus Wresichen, die Hrn. Handelsleute Reiber und Schuh aus Gonningen, Hr. Guteb. v. Koczorowski aus Lowencin, I in No. 20 St. Abalbert; Hr. Guteb. v. Rogalinski aus Piersto, I. in No. 251 Breslauerstraße; Hr. Guteb. Chuborecki aus Wegierki, hr. Guteb. Hulewicz aus Konarskie, Hr. Probst Heiden aus Pepowo, I. in No. 33 Wallischei; Hr. v. Lazowski, Major in Russ. Diensten, aus Berlin, I. in No. 136 Wilhelmsstraße; Hr. Erbherr Sforassewski aus Glinno, Hr. Erbherr Juch=

linski aus Brodnica, Hr. Erbherr Dzierzanowski aus Groß-Gutow, Hr. Pachter Wendorf aus Klein-Gutow, I. in No. 394 Gerberstraße; Hr. Pachter v. Lawicki aus Dlusko, Frau Pachterin v. Baranowska aus Kieruszewo, Frau v. Borkowska aus Gnesen, I. in No. 168 Wasserskraße; Hr. Gutob. Ostrowski aus Dębnica, I. in No. 26 Wallickei; Hr. Gutob. Schulz aus Kornaty, Hr. Kaufm. Dietz aus Leipzig, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Kaufm. Nosner aus Culm, I. in No. 350 Judenstraße; Hr. Probst Brzezinski aus Chrypsko, Hr. Gutob. v. Skorzewski aus Nesla, I. in No. 99 Halborf; Hr. Brauer Ertner aus Culm, I. in No. 95 St. Abalbert.

Bekanntmachung. Die Lieferung ber Schreibmaterialien und fonftigen Rangleibedurfniffe des landgerichte, welche jahrlich ungefahr 200 Ries Ranglei =, 205 Ried Concept=, 15 Ries Aftenbedel=, 3 Ries Pad = und 16 Buch Lofdvapier, 260 Ctud Seftnabeln, 181 Baspeln 3wirn, 344 Bund Reber= pofen, 129 Quart fcmarze, I Quart rothe Dinte, 48 Pfund Giegellack, 8 Dugend Bleiftifte, 82 Stud Roth= flifte, 113 Loth Scibe, 10800 Stud große, 46570 Stuck fleine Dblate, 262 Pfund Bindfaben betragen, besglei= chen bie Lieferung ber nothigen Typen= ober Steindructfachen und bes bagu geho= rigen Papiers, bestehend jahrlich in circa 8 Ries flein Ranglei =, 28 Ries flein Concept =, 9 Ries Median = Ranglei =, 2 Ries Ronal = Concept = und 41 Ries Median = Conceptpapier, foll fur die Beit breier Jahre, bom 1. Januar 1834 ab, im Bege ber Licitation bem Mindeft, forbernben überlaffen werben.

Obwieszczenie. Dostawa materyałów piśmiennych i innych potrzeb kancellaryinych, wynoszących rocznie około 200 ryzów kancellaryinego, 205 ryzów konceptowego papieru, 15 ryzów papieru na okładziny do akt i 3 ryzów do pakowania, 16 liber bibuly, 260 sztuk igiel, 181 ścienników nici do szycia akt, 344 pęków piór, 129 kwart czarnego i kwarte czerwonego atramentu, 48 funtów laku, 8 tuzinów ołowków, 82 sztuk ołowków czerwonych, 113 łotów iedwabiu, 10,800 sztuk wielkich, 46,570 sztuk małych opłatków, 262 funtów szpagatu; niemniey dostawa potrzebnych drukowych czyli litografowanych rzeczy i potrzebnego do tego papieru, wynosząca rocznie około 8 ryzów kancellaryinego malego, 28 ryzów konceptowego malego, o rozów kancellaryinego średniego, 2 ryzów regałowego konceptowego, i 41 ryzów konceptowego średniego papieru, ma bydź na czas trzyletni od I. Stycznia r. 1834. poczynając, drogą licytacyi naymniéy żądaiącemu wypuszczoną.

Biergu wird ein Termin auf ben 8 ten Detober b. J. Bormittage um 11 Uhr por bem landgerichte-Rath Rofder anberaumt, ju welchem biejenigen, welche fich Diefer Lieferung unterziehen wollen, eingelaben werben.

Die Bedingungen fonnen in ber Regiftratur eingefeben werben.

Pofen, ben 1. September 1833. Ronigl. Preug. Land : Gericht.

W tym celu wyznaczony został termin na dzień 8. Październikar b. o godzinie II. przed południem przed Sędzią Ziemiańskim Roescher, na który maigce chęć podięcia się téy dostawy ninieyszém się wzywaią.

Warunki w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Poznań, dnia 1. Września 1833. Krol. Pr. Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Das ju Bronfe unter Do. 139 am Martte gelegene Wohnhaus, bem Raufmann Ephraim Liffat gehorig, foll im Dege ber noth= wendigen Gubhaftation verfauft werden. Die gerichtliche Tare beffelben beträgt 2241 Athl. 25 Ggr. 2 Pf.

Die Bietunge-Termine ftehen am 12. September c., am 14. November c., und ber lette

am 14. Januar 1834,

Bormittage um 9 Uhr bor bem Ronigt. Landgerichte-Rath Hellmuth im Parteien-Bimmer bes Landgerichts an. Bahlunge= fahige Raufluftige werden hierdurch auf: gefordert, in biefen Terminen gu erfcheis nen, ihre Gebote gu Protofoll gu erfla= ren, und ju gewärtigen, bag ber Bu= Schlag an ben Deift= und Beftbietenben, wenn feine gesetlichen Unftande eintre= ten, erfolgen wird.

Obwieszczenie. Domostwo w Wronkach pod liczbą 139. w rynku leżące, kupcowi Ephraim Lissak należące, ma bydź drogą konieczney subhastacyi przedane.

Taxa sądowa wynosi 2241 talar. 25 sgr. 2 fen.

Termina do licytacyi wyznaczone są

na dzień 12. Września r. b. na dzień 14. Listopada r. b.

i na dzień 14. Stycznia 1834. na godzinę 10. przedpołudniem. Odbywać się będą w izbie stron tuteyszego Sadu Ziemiańskiego, przez Sędziego Sądu Ziemiańskiego Hellmuth. Chęć kupienia maiący wzywaią się ninieyszem, aby się na terminach wymienionych stawili, z warunkami obznaymili, i licyta swoie do protokulu podali. Przybicie nastąpi na rzecz naywięcey daiącego, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą.

Gleichzeitig werben bie Bincent b. Swinarstischen Erben, fur welche im Soppothefenbuche des sub hasta fiehenden Grundflucks sub III. ad 3. 1450 Rthl. und Binfen eingetragen fteben, aufge= forbert, in ben Terminen gu erscheinen und ihre Rechte mahrzunehmen, widris genfalls bem Meiftbietenden nicht nur ber Bufchlag ertheilt, fondern auch nach gerichtlicher Erlegung bes Raufschillings Die Loschung ber fammtlichen eingetrages nen, wie auch ber leer ausgehenden For= berungen, und zwar ber letteren, ohne baß es zu biefem 3med ber Produftion ber Instrumente bedarf, verfügt werben mirb.

Pofen, ben 6. Juni 1833.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Bekanntmachung. Der jhoische Raufmann Julius Sandberger zu Sarne und dessen Schefrau, Auguste geborne Bernhard, haben vor eingegangener She in dem vor Notar und Zeugen unterm 28. Februar c. geschlossenen und am 25. Juni c. gerichtlich verlautbarten Shepertrage die Gütergemeinschaft ausgesichlossen, welches nach Borschrift des J. 422 Tit. I. Ihl. II. des Allgemeinen Landrechts zur Kenntuis des Publikuns gebracht wird.

Frauftadt, ben 18. Juli 1833.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Zarazem zapozywaią się Sukcessorowie Ur. Wincentego Swinarskiego, dla których w księdze hypoteczney gruntu na subhastacyą podanego, w rubryce III. No. 3. 1450 Tal. z prowizyami zapisane są, aby się w terminach powyższych zgłosili, i praw swych dopilnowali, w razie albowiem przeciwnym nie tylko przybicie na rzecz naywięcey daiącego nastąpi, lecz także po złożeniu sądowem summy kupna, wymazanie wszystkich intabulowanych summ, nawet wypadaiących a mianowicie ostatnich bez potrzeby złożenia w téy mierze dokumentów na nie wystawionych, nakazanem zostanie.

Poznań d. 6. Czerwca 1833.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Starozakonny Juliusz Sandberger kupiec z Sarnowy i tegoż małżonka Augusta z domu Bernhard, w kontrakcie przedślubnym coram Notario et Testibus w dniu 28. Lutego r. b. zawartym, a pod dniem 25. Czerwca r. b. sądownie roborowanym, przed zawarciem węzeł małżeńskich wspólności maiątku pomiędzy sobą wyłączyli, co się stosownie do przepisu §. 422. Tyt. I. Cz. II. Prawa Powszechnego Kraiowego do wiadomości publiczney podzie.

Wschowa, dnia 18 Lipca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański. mogen des hier verftorbenen Landgerichte= Rendanten Rart Roch und beffen Wittwe Unna Dorothea gebornen Grabowsta, am heutigen Tage ber Concurs eroffnet worden ift, fo wird hierdurch ber offene Urreft über baffelbe verhangt.

Alle Diejenigen, welche zu Diefem Ber= mogen gehörige Gelber ober geldwerthe Gegenftande in Sanden haben, werden angewiesen, folche binnen 4 2Bochen bei bem unterzeichneten Ronigl. Landgerichte anzuzeigen und mit Borbehalt ihrer Rechte zur gerichtlichen Verwahrung an= zubieten.

Im Salle ber Unterlaffung geben fie ihrer baran habenden Pfand= und andern Rechte verlustig. Jede an die Wittme und die Erben des ze. Roch ober fonft einen Dritten geschehene Bahlung ober Auslieferung aber wird fur nicht gefche= hen erachtet, und bas verbotwidrig Ge= Bahlte oder Musgeantwortete fur die Maffe anderweit von dem Uebertreter beigetrie= ben werben.

Bromberg, ben 2. Juli 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Boittalvorladung, Ueber bas Der= mogen bes bier berftorbenen landgerichtes kiem tutey zmarlego Rendanta Sadu Rendanten Carl Roch und beffen Bittwe Ziem. Karola Koch i tegoż wdowy Unna Dorothea geborne Grabowsta, Anny Doroty z domu Hrabowskiey, ift am heutigen Tage ber Concureproges otworzono dzis proces konkursowy. eroffnet worden. wie is is beautolied

Unspruche an die Concursmaffe ficht am znaczony iest na dzien 14. Listo-

Offener Urreft. Da über bas Ber= Areszt jawny. Gdy nad maiatkiem tutey zmarłego Rendanta Sądu Ziemiańskiego Karola Kocha i wdowy tegoż, Anny Doroty z Hrahowskich. konkurs dziś otworzony został, więc na tenže maiatek areszt jawny ninieyszém się kładzie.

> Wszystkim, którzy należące do niego pieniądze lub przedmioty wartość pieniędzy maiące posiadaią, zaleca się, aby o nich podpisanemu Sadowi Ziemiańskiemu donieśli i z zastrzeżeniem swych praw do Depozytu sądowego ofiarowali ie.

> W razie nieuczynienia tego postradaia miane do nich prawo zastawu lub inne. Każda zaś na ręce wdowy i sukcessorów Kocha lub kogo trzeciego uczyniona zapłata lub wydanie rzeczy, iako nienastapione uważanem, i zapłacona wbrew zakazowi ilość lub wydana rzecz powtórnie do massy od przekraczającego ściągnioną zostanie.

Bydgoszcz, dnia 2. Lipca 1833. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Nad maiat-

Termin do podania wszystkich Der Termin zur Anmelbung aller pretensyy do massy konkursowey wy-14. November c. Bormittage um pada r. b. o godzinie 9. przed poo Uhr bor bem herrn Dber-Appellationes ludniem w izbie stron tuteyszego Berichte : Affeffor Loffler im Partheien: Sadu Ziemianskiego przed W. Löff-Bimmer bes hiefigen Landgerichts an. ler Assessorem Sadu Naywy2szego

ewiges Stillschweigen auferlegt werben. rzycielom nakazanem zostanie.

Bekanntmachung. Der Tuchfas brifant Chriftian Gottlieb Schulg und beffen verlobte Braut, feparirte Unna . Elifabeth Dehnete geborne Botfchte, baben in bem gerichtlich geschloffenen Che = Contract bom iften b. Mte. Die Gutergemeinschaft unter fich in ihrer funftigen Che ausgeschloffen. Dies wird auf Grund bes G. 422. Th. II. Tit. 1. M. E. R. befannt gemacht.

Meferit, ben 19. August 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Der Mathias Rugner gu Imielno und beffen Chefrau, bie Dorothea Connenberg, geschiebene Rruger, haben bor ihrer Berheirathung unterm 24. November 1832 bie Gemeins fchaft ber Guter und bes Erwerbes aus= geschloffen, was hierdurch gur offentlichen Renntniß gebracht wirb.

Gnefen, ben 21. August 1833. Ronigl. Preug, Landgericht. appellacyinego.

Wer fich in biesem Termine nicht Kto sie w terminie tym nie zglosi. melbet, wird mit feinen Unspruchen an zostanie z pretensya swa do massy die Maffe ausgeschloffen, und ihm des= wyłączony i wieczne mu w tey miehalb gegen die übrigen Glaubiger ein rze milczenie przeciwko drugim wie-

Bromberg, ben 2. Juli 1833. Bydgoszcz, dnia 2. Lipca 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

> Obwieszczenie. Fabrykant sukna Krystyan Bogumił Szulc i zaślubiona iego Anna Elźbieta z Wotczków, rozwiedziona Dehneke, wyłaczyli kontraktem przedślubnym sądownie zawartym, między sobą w przyszłym swym małżeństwie wspólność maią. tku, co się stósownie do §. 422. Tom. II. Tyt. I. Pr. Powsz. Krajow. do publicznéy podaie wiadomości.

Międzyrzecz, d. 19. Sierpnia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ogłoszenie. Maciey Kutzner z Imielna i tegoż małżonka, Dorota Sonnenberg, rozwiedziona Krueger, wyłączyli między sobą przed zawarciem ślubu małżeńskiego w dniu 24. Listopada r. z. wspólność maiątku i dorobku, co się ninieyszém do publicznéy wiadomości podaie.

Gniezno, d. 21. Sierpnia 1833. Król, Pruski Sąd Ziemiański,

Die Cantherett is Werentian unt

Subhastationspatent, 3um of: fentlichen Berfaufe im Bege ber noth= wendigen Gubhaftation bes, ben verftor= benen Fleischer Carl Samuel und 30= hanna Cieonora Wurftschen Cheleuten gehorig gemefenen, hierfelbft auf ber Breslauer Strafe unter Do. 330 nebft Bubehor und ber unter Do. 30 belegenen Rleischbant, welches zusammen auf 750 Mthl. gerichtlich abgeschätzt worden ift, haben wir im Auftrage bes Ronig= lichen Landgerichts ju Frauftabt einen Termin auf ben 19. November c. Bormittags um 9 Uhr in unferm Gerichtslotale anberaumt, zu welchem wir besitgfahige Raufer hiermit einlaben.

Die Tare fann gu jeber schicklichen Beit in unferer Regiftratur eingefeben werben, die Raufbedingungen bagegen werben im Termine festgestellt und be= fannt gemacht werben.

Rawicz, ben 28. August 1833. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Bekanntmachung. Das auf Pob= gorge gwifden ben Grundftuden bes Raufmanns Trager unter Do. 973. und bes Deftillateure Gliagzewicz unter Do. 274. gelegene baufallige Rammerei = Saus= chen foll nebft bem Grundfinde, auf welchem es ficht, an ben Meiftbietenben berfauft werben und haben wir bagu auf ben 18. September b. J. Bors

mittage 10 Uhr In unserm Seffionefagle ben Termin ans w sali sessyonalney naszey. beraumt.

Patent subhastacyiny. Do publiczney sprzedaży drogą potrzebney subhastacyi domu Karolowi Samuelowi i Joannie Eleonorze małżonkom Wurst rzeżnikom przynależącego, tu w mieyscu na ulicy Wrocławskiey pod Nro. 330. położonego, wraz z przyległościami i iednéy iadki rzeźnickiej pod Nro. 30., który w ogólności na 750 Tal. sądownie otaxowany został, wyznaczyliśmy w zleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie termin na dzień 19. Listopada r. b. o godzinie 9. zrana w lokalu urzędowania naszego, na który ochotę do kupna i zdolność maiących kupców ninieyszém wzywamy.

Taxa każdego przyzwojtego czasu w Registraturze przeyrzana bydź może, kondycye sprzedaży zaś dopiero w terminie ustanowione i obznaymione zostana.

Rawicz, d. 28. Sierpnia 1833. Król, Pruski Sad Pokoju:

Obwieszczenie. Domek zdezelowany do miasta należący, na Podgorzu między gruntami kupca Traeger pod No. 273. i destylatora Eliaszewicza pod Nrem. 274. położony. wraz z gruntem na którym stoi, naywiece, daiącemu sprzedany być ma; celem tego wyznaczyliśmy termin na dzień 18. Września r. b.

o godzinie 10. przed południem

Raufluffige baben im Termin eine Caution von 50 Rthl. gn beponiren, wenn auf ihr Gebot Rudficht genommen werden foll; die übrigen Bedingungen find in unferer Regiftratur einzuseben.

Pofen, ben 31. Muguft 1833.

Der Magiftrat.

Chęć kupna maiący winni złożyć w terminie kaucya 50 Talarów, ieżli na ich podania wzgląd ma bydź miany; warunki téy sprzedaży w naszéy Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań, dnia 31. Sierpnia 1833.

Magistrat.

Die Lieferung bon 800 Klaftern Riefern = Brennholz fur Die Festungeziegelei bei ber hofmannichen Muhle und 2000 Klaftern beegleichen fur Die Feftungeziegelei in Ratay, foll, unter Borbehalt boberer Genehmigung, an den Mindeftfordernden theilweise oder im Gangen verdungen werben.

Die Lieferungeluftigen haben zu bem Ende ibre Unerbietungen bis gum 24. September c. Abende verfiegelt und mit Bermert bee Inhalte auf ber Abreffe, im Fortififations, Bureau einzureichen, worauf Mittwochs ben 25. Geptember Morgens 9 Ubr bafelbft beren Eroffnung in Gegenwart ber fich einfinden= ben Submittenten erfolgen, und bemnachft, hoberer Anordnung gemaß, noch eine mundliche Licitation fatt finden foll. Nach erfolgtem Buichlag bat berjenige, ber in ber fcbriftlichen Submiffion ber Minbefiforbernbe war, noch bas Recht, bie Lieferung fur bas bei ber mundlichen Licitation erlangte Mindeftgebot zu übernehmen. Er muß fich jedoch hieruber noch in bem Termine felbft und fpateftens bis 12 Uhr Mittags erflaren. Die Bedingungen ber Lieferung find biefelben, wie fruber, und jederzeit im Fortififatione-Bureau einzuseben. Pofen, ben 4. September 1833.

Konigliche Fortifikation.

Bei & S. Mittler in Posen ift zu haben: Dr. Morben, unfehlbare Seilmethobe fur Stammelnbe. Preis 15 Sgr.

Em Schlof Rrotofdin werben am 23. September c. fruh 4 gute Ba= genpferbe, 2 Rube, 3 bebedte, 3 offene Bagen, gute Gefchiere, Stall= und Sausgerath meiftbietend verfauft. hoffmann.